# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

| **** OU                    | sandedenen Sangid, nen 81. Attitult 1991                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                        | anullad anstration distance and Inhalt: a so and extreme the mon select Seit                                       |
| 26. 8. 1936<br>26. 8. 1936 | Berordnung zur Abänderung einiger Bestimmungen des Beamtenrechts                                                   |
| 26. 8. 1936                | Durchführungsverordnung zur Verordnung zur Aenderung des Arbeitsordnungsgesetzes vom 16. Juli 1936 (G. Bl. S. 284) |

145

M. GO

# Die Bestimmungen der Artikel 1 pnundrord Berordungelleiten ambegungtikelharen

zur Abänderung einiger Bestimmungen des Beamtenrechts.

Vom 26. August 1936.

Auf Grund des § 1 Ziffer 21, 22, 10 und des § 2 des Gesetzes zur Behebung der Not von Bolk und Staat vom 24. Juni 1933 (G. Bl. S. 273) wird folgendes mit Gesetzeskraft verordnet:

#### Artifel I

Das Reichsbeamtengeset in seiner für Danzig geltenden Fassung erhält folgenden neuen § 10 a:

Dem Beamten steht die Freiheit seiner politischen Gesinnung und Vereinigungsfreiheit zu. Die Ausübung dieser Rechte findet ihre Grenze in den aus dem Amt sich ergebenden Pflichten (§ 10), insbesondere in der Verpflichtung zu Treue, Gehorsam und Ehrerbietung gegenüber der Staatsregierung.

## Artifel II

Das Beamtenruhestandsgeset vom 23. Februar 1926 in seiner jetigen Fassung wird folgender= maßen geändert:

1. Der Abs. 1 des § 9 erhält folgende Fassung:

Jeder unmittelbare Staatsbeamte, der ein Diensteinkommen aus der Staats= oder einer anderen öffentlichen Kasse bezieht, erhält aus dieser ein lebenslängliches Ruhegehalt, wenn er nach einer ruhegehaltsfähigen Dienstzeit (§§ 17 bis 22, 51 und 52) von wenigstens zehn Jahren zur Erfüllung seiner Amtspflichten, insbesondere infolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte unfähig ist und deswegen in den Ruhestand versetzt wird.

2. Der § 10 erhält folgende Fassung:

Beamte, die eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von wenigstens zehn Iahren zurückgelegt haben, können auf ihren Antrag ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit unter Bewilligung des gesetzlichen Ruhegehalts in den Ruhestand versetzt werden.

Beamte, die das 58. Lebensjahr vollendet und eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von wenigstens 10 Iahren zurückgelegt haben, sind auf ihren Antrag ohne Nachweis der Dienst=unfähigkeit unter Bewilligung des gesehlichen Ruhegehalts in den Ruhestand zu versehen, sofern ihrem Ausscheiden nach Entscheidung des Senates nicht wesentliche Interessen des Staates entgegenstehen.

Aus Billigkeitsgründen kann der Senat dem Beamten, der seine Versetzung in den Ruhestand beantragt, ganz oder teilweise die vollen Dienstbezüge bis zu dem in § 31 beseichneten Zeitpunkt belassen.

3. Der § 32 erhält folgende Fassung:

Ein nichtrichterlicher unmittelbarer Staatsbeamter, der zur Erfüllung seiner Amtspflichten, insbesondere durch Blindheit, Taubheit oder wegen eines sonstigen körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte unfähig ist, soll in den Ruhestand verseht werden.

4. Der § 37 erhält folgende Fassung:

Die Entscheidung über die unfreiwillige Versetzung in den Rubestand erfolgt alsdann durch Beschluß des Senats unter Würdigung der Stellungnahme der zuständigen Beamten= vertretung. Gegen die Entscheidung des Senats steht dem Beamten oder dessen Pfleger binnen einer Frist von 4 Wochen nach deren Empfang der Einspruch bei dem Disziplinarhof für nichtrichterliche Beamte zu. Dieser entscheibet über ben Einspruch endgültig. Des Ein= spruchsrechts ungeachtet kann der Beamte vom Senat sofort der weiteren Amtsverwaltung vorläufig enthoben werden.

Artifel III

In dem Gesetz betr. Dienstvergehen usw. der Richter vom 7. Mai 1851 (G. S. S. 218), geändert durch Gesetz vom 26. März 1856 (G. S. S. 201) in der für Danzig geltenden Fassung erhält der § 56 folgende Fassung:

"Ein Richter, welcher zu ber Erfüllung seiner Amtspflichten, insbesondere durch Blindheit, Taubheit oder ein förperliches Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Rräfte unfähig ist, muß in den Ruhestand versett werden."

Artifel IV

Die Bestimmungen der Artikel I und II gelten für sämtliche mittelbaren und unmittelbaren Beamten.

Artifel V

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Danzig, den 26. August 1936.

Der Senat der Freien Stadt Danzig Dr. Wiercinsti=Reiser Greiser

Berordnung

betr. das Arbeitsverhältnis und Berwaltungsmaßnahmen in öffentlichen Berwaltungen und Betrieben. Vom 26. August 1936.

Auf Grund des § 1 Ziffer 10 und 77 und des § 2 des Gesehes zur Behebung der Not von Bolk und Staat vom 24. Juni 1933 (G. Bl. S. 273) wird folgendes mit Gesetzestraft verordnet:

Werden öffentliche Verwaltungen und Betriebe (§ 1 der Verordnung vom 18. Oktober 1935 (6, Bl. S. 1049) umgebilbet ober sind in ihnen dienstliche Aufgaben in Wegfall gekommen ober erheblich eingeschränkt, so entscheidet über die zur Durchführung erforderlichen Magnahmen die hierfür zuständige Stelle endgiltig. Sie ist insbesondere berechtigt, laufende Verträge unter Innehaltung einer Frist von einem Monat zum Monatsschluß zu kündigen, auch wenn sie an sich einer längeren Kündigungsfrist unterliegen. Die Entscheidungen der zuständigen Stelle sind für die Gerichte und Berwaltungsbehörden bindend.

Das Gleiche gilt, wenn in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben Mittel zur Erfüllung bisheriger Betriebsaufgaben nicht vorgesehen, weggefallen oder erheblich eingeschränkt worden sind.

jaben, tonnen auf ihren Aatrag ohne Distumiabiertunten unter Bewilligung

Das Arbeitsverhältnis von Angestellten und Arbeitern in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben kann gekündigt werden, wenn das Gefolgschaftsmitglied das 65. Lebensjahr vollendet hat oder zur Erfüllung seiner Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis insbesondere wegen eines körperlichen Gebrechens ober wegen Schwäche seiner förperlichen ober geistigen Kräfte unfähig ist.

Die Entscheidung der zuständigen Stelle über das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist für die Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend. Silligfeitegeninben fann ber 8 8

In den Fällen der §§ 1 und 2 finden die in §§ 56 ff. des Arbeitsordnungsgesehes vorgesehenen Klagen nicht statt.

§ 4 Die porstehenden Bestimmungen finden auch auf die seit dem 1. Juli 1935 ergriffenen Maßnahmen Anwendung. Danzig, den 26. August 1936.

Der Senat der Freien Stadt Dangig Greiser Dr. Wiercinsti=Reiser 147

# Durchführungsverordnung

zur Berordnung zur Anderung des Arbeitsordnungsgesetzes vom 16. Juli 1936 (G. Bl. S. 284). Bom 26. August 1936.

Auf Grund des § 1 Ziffer 23 und des § 2 des Gesetes zur Behebung der Not von Volk und Staat vom 24. Juni 1933 (G. Bl. S. 273) wird zur Durchführung der Verordnung zur Änderung des Arbeitsordnungsgesetes vom 16. Juli 1936 (G. Bl. S. 284) folgendes mit Gesetskraft versordnet:

### Artifel I

Die in § 56 Absat 3 des Arbeitsordnungsgesetzes in der Fassung vom 27. November 1935 (G. Bl. S. 1125) vorgesehene Frist von zwei Monaten läuft bei Kündigungen, die vor dem Inkrafttreten der Verordnung vom 16. Juli 1936 vorgenommen sind, vom Inkrafttreten der genannten Verordnung, d. h. vom 18. Juli 1936, soweit nicht der Anspruch bereits zu einem früheren Zeitspunkt erloschen oder verwirkt ist.

#### Artifel II

Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündung in Kraft. Danzig, den 26. August 1936.

> Der Senat der Freien Stadt Danzig Greiser Dr. Wiercinski-Reiser

J. 1686

W Werotbinding sur Middlenun des Arvellesebannesnelliges vom 16, Juni 1936 (G. Gal). Aventualiste de Auftre Consu

Auf Grund des § 1. Giffer 23 und des § 2 des Geiches zur Bedehung der Rort von Lolft und Staat vom 24. Inni 1933 (G.Wl. C. 273) wird sur Durchführung der Berordnung zur Anderung des Arbeitsardnungselebes vom 16. Inli 1936 (G.Wl. C. 294) rolgendes mit Geicheskraft vers ardnet:

## Matital L.

ewise in 3:156 Ablah I) des Arbeitsordnungsgeleges ein der Gallung vong W. Placember 1835 (Graft, Geril 125), vorgesehendsfriftenan zwei Namatentlüuft dei Affindigungen, die von dem Ingerenden fraftireien der Verardnung vom 16. In 1836 vorgenommen sind, vom Infraftireien der gennanten Berordnung drub, vonnstlängen III. Ivologische dicht der Elnipruch vereits zu einem früheren Jeits punttigtiochen oder verwirt ihre sammen nach nebenden schläusend zu nebenden. Durchstrochen oder verwirt ihre sammen Variere die die die die die nie nebenden sehnen

Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berfündung in Araft.

Die Bestimmungen ver Artifel I und ill gesten für lämilicororispigaten der hochnyigische Euren. Be

Der Cenat ber Freien Etnbt Dangig

Tiefe Berordmung eine mit basitandeiten in beiten der Beiten ber beiten Geraffen der

Densig, ben 26 Minnell 1938.

J. 1686

Der Genat ber Freien Grabt Dangio Groffer Dr. Migreinpft-Reifer

## Mernrhung

eser bes Arbeitenerhaltnis und Permoldungsmeigendmen in bffentlichen Berwaltungen und Bertleben. Bam 26. Regun 1936.

Tuf Grund des § 1 Ziffer 10 und 77 und des § 2 des Gefehes zur Behebung der Not von Bolf und Staat von 24. Inni 1633 (G. Bl. S. 273) wird folgendes mit Gefeheskraft verordnet;

9

Das Gleiche glit, wenn in öffentlichen Berwaltungen und Betrieben Wittel zur Erfollung bisheriger Betriebsaufgaben nicht worgeleben, wegoeinlich ober erheblich eingeköränkt worden lind.

Die Entscheitig der zustündigen Gielle über von Borffepen bliefe Borundigmigen ift für die

der die sod Fernélingsbehörder binkred.

In den Folien der §§ 1 und 2 finden die in §§ 56 ff. des Arbeitserhnungspeletes vorgedenen Riewen nicht fiath.

Die spullebenden Geltintungen finden aus euf die feuf dem I. Juli 1935 köptissenen Wahnemmen Ausserbiera

Tunners Sen 28. Whoself 1936